## Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 171. Montag, den 19. Juli 1847.

Angekommene Fremde vom 16. Juli

Mab. Lemy aus Krafau, 1. Martt Dr. 46.; Gr. Guteb. v. Rofauteli aus Lutowo, I. im Bagar; Die Grn. Guteb. v. Ponifierefi a. Wieniewo, v. Sfargynefi aus Sofotowo, v. Blocifzewefi aus Przectam, Gr. Land und Stadtrichter Paulini aus Arns, Sr. v. Kolmann, Lieut. im 19. Inf.=Reg., aus Frauftadt, I. im Hotel de Dresde; Gr. Spigenh Rohler aus Raschau, I. im Breel Gasthof; Sr. Raufm. Großmann aus Frauftadt, Sr. Guteb. Chylewelli aus Rafowli, Frau Guteb. v. Dfuniemeta aus Glopowo, I. im fchwarzen Abler; Sr. Guteb. Graf gu Dohna-Schlobitten aus Schlobitten, Frau Bar. v. Schotter und Anquitten aus Anquitten, or Rentmftr. Laubrecht aus Rogafen, Sr. Kaufm. Gotticha aus Berlin, Die Brn. Guteb. Stubenrauch aus Reuftadt a. 2B., Sildebrand aus Dobiergen, Ralbenach a. Garbatta, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die grn. Guteb. v. 3nchlinefi a. Degierfi, v. Grabefi a. Dzięczyn, Frau Guteb. v. Taczanowsti a. Stabofzewo, I. im Hotel de Baviere; die grn. Guteb. Marrene a. Plefchen, Schmidt a Ulberedorf, v. Rogbrafge= weri a. Chobilin, Sr. Gutep. Rundler a. Garbio, I. im Hotel de Berlin; Die Srn. Guteb. v. Zabtodi a. Malice, Koralemoli a. Barbo, v. Zafrzewoli a. Gutomy, v. Bolniewicz aus Debicz, v. Zalesti und v. Korptowsti aus Strzalfowo, I. im Bazar; Sr. Guteb. v. Radoneli aus Dominowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Lieut. und Gutep. v. Rurowefi aus Gr. Jegiory, Sr. Maler Doring a. Dregden, Fraul. Pfeil aus Dornit, I. im Hotel à la ville de Rome; bie hrn. Raufl. Ggfolny a. Inowraclam, Gebr. Meyer aus Golbau, Cohn aus Jarocin, Levy a. Czarnifau, I. im

1) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadtgericht gu pofen, Erste Abtheilung, ben 15. April 1847.

Mille Diejenigen unbefannten Perfo= nen, welche an ber auf bem Grund= ftude Mr. 54 der Ctadt Pofen Rubr. III. Nr. 11 aus ber Obligation vom 2. Februar 1811 fur den Mdam Rryftofo= wicz eingetragenen Sppothetenpoft von 500 Rthir, nebft 5 pCent Binfen ale Er= ben, Gigenthumer, Ceffionarien, Pfands oder fonftige Inhaber Unfpruche gu haben permeinen, werden porgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und fpateftene im Termine den 6 Oftober d. 3. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten herrn Dbere Landes : Gerichte = Uffeffor Berndt in uns ferm Inftruftionegimmer bei Bermeibung ber Ausschließung ju melden,

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt-Gericht zu Pofen, Erste Abeheilung, ben 22. Mai 1847.

Das Grundstud der Agues verwittweten Pislewsta gebornen Bagnowsta, jest verebelichten Miastowsta und deren Shesmann Bonciech Miastowsti, sub Mr. 59. der Borstadt Wallischei zu Posen, abgesschäft auf 6519 Rible. 3 Egr. 10 Pf. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 7. Januar 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subhastirt werden.

Publiczne zapowiedzenie.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 15. Kwietnia 1847.

Wszyscy Nniewiadomi, którzy do summy 500 tal. z obligacyi z dnia 2. Lutego 1811. r. dla Adama Krysto. fowicza na nieruchomości tu w Poznaniu pod liczbą 54. przy Rynku leżacej, w dziale III. Nr. 11. z prowizva po 5 od sta zapisanéj, jako spadkobiercy, właściciele, cessyonaryusze. posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się ztakowemi w przeciagu 3 miesięcy a najpóźniej w terminie dnia 6. Października r. b. godzinie 10. przed południem w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Assessorem Berndt pod uniknieniem wyłączenia zgłosili.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszy wydział, dnia 22. Maja 1847,

Nieruchomość Agniszki z Bagnowskich Miaskowskiej, po pierwszym mężu owdowiałej Pislewskiej i jej małżonka Wojciecha Miaskowskiego, tu w Poznaniu naprzedmieściu Chwaliszewskiem pod liczbą 59. leżąca, oszacowana na 65.9 tal. 8 sgr. 10 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Stycznia 1848. przed Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, der Blaffus Bagnowefi und Caspar Bagnowefi oder deren Rechts, nachfolger werden hierzu öffentlich vorgesladen.

południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Blażej Bagnowski i Kasper Bagnowski lub ich prawni następcy zapozywają się niniejszém publicznie.

3) Rgl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. Zweite Abtheilung. Wydział drugi.

Pofen, Den 1. Juli 1847.

Die Frau Amanda Marianna geborne Reistiger und beren Chegatte, Premier= Lieutenant in der 5. Artillerie-Brigade, Conrad, haben nach erreichter Großichtigfeit der Ersteren die während der Minsberjährigfeit derselben ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes auch fernerbin ausgeschlossen, welches bierdurch zur dffentlichen Renntniß gestracht wird.

Poznań, doia 1. Lipca 1847.
Podaje sie ninjejszem do wiac

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Amanda Maryanna z Reissigerów i małżonek téjże Conrad, Nadporucznik przy piątej brygadzie Artyleryi, po dojściu przez pierwszą pełnoletności, wspólność majątku i dorobku, która w czasie jej małoletności zawieszoną była, i nadal wyłączyli.

4) Der Kaufmann Ferdinand Berthold aus Danzig und das Fraulein hulda Befs fel aus Stublan, haben mittelft Cheverztrages vom 9. Juni 1847. die Gemeinsschaft ber Güter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 4 Juli 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Ferdynand Berthold z Gdańska i panna Hulda Wessel z Stueblau, kontraktem przedślubnym z d. 9. Czerwca 1847. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Kaufmann Mendel Caro aus Fordon und die unverebelichte Jeannette Brankel aus Wereichen, haben mittelft Chesbertrages vom 29, Juni 1847. Die Ges

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Mendel Caro z Fordona i niezamężna Janette Fraenkel z Wrześni, kontraktem przedmeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen.

Bromberg, am 7. Juli 1847.

Ldictal : Vorladung 6) ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Li= quidatione-Prozef über ben Nachlag bes Land, und Stadt-Gerichte-Direftor Gebel.

Ueber den Machlaß bes ju Beigmanne= borf perftorbenen gand= und Stadt = Ge= richts-Direftor Bernhardt Beinrich Gebel ift am beutigen Tage ber erbichftliche Lie quidatione-Prozeß eroffnet und ber Juftig= Rommiffarius Rugner jum Interime=Ru= rator bestellt worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche und gur Erflarung darüber, ob ber Juftig-Rommiffarius Rugner als Ru= rator beibehalten werden foll, feht am 15. Geptember c. a. Bormittage um 10 Uhr por bem Dber : Landes : Gerichte: Affeffor Gerlach im Geffione 3immer bes biefigen Gerichte an.

Ber fich in Diefem Termine nicht mel, bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte perluftig erflart, und mit feinen Forderun= gen nur an basjenige, mas nach Befries bigung ber fich meldenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, ver= miefen merben.

Rrauftadt, ben 23. Rebruar 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

184) Strategy Teacher Water and Companies process

ślubnym z dnia 29. Czerwca 1847. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

> Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowolikwidacyjnym nad majątkiem Dyrektora Sądu Ziemsko miejskiego Gebel.

> Nad pozostałością Bernharda Henryka Gebel, Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego w Wygnańczycach zmarłego otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny i zobowiązano Kommissarza sprawiedliwości Kutzner na kuratora tymczasowego.

> Termin do podania wszystkich pretensyj jako też do oświadczenia się, czy Komissarz sprawiedliwości Kutzner ma pozostać kuratorem wyznaczony, przypada nadzień 15 Września r. b. z rana o godzinie 10tej w izbie sessjonalnéj tutejszego Sadu przed Assessorem Sądu Głównego Gerlach.

> Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

> Wschowa, dnia 23. Lutego 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt-Gericht gu

Fraustadt.

Das zum Nachlasse best land= und Stadt, Gerichts, Direktor Gebel gehörige Grundsstüd Beigmannsdorf Nr. 9., abaeschätzt auf 240 Athlr. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 28. Oktober 1847. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Frauftabt, ben 18. Juni 1847.

8) Poittal, Vorladung. Ueber den Rachlaß des ju Wronke am 25 Marz 1846 verstorbenen Steueraufschere Thiel ist heute der erbschaftliche Liquidations- Prozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprücke sieht am 6. Oktober '847 Vormittags 10 Ubran, vor dem Königlichen Oberlandesgezrichts-Assenden herrn Bergmann im Partheienzimmer des hiesigen Land- und Stadtzgerichts.

Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger bon der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werben,

Samter, den 12. Mai 1847. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Nieruchomość w Wygnańczycach pod Nr. g. położona, należąca do pozostałości Dyrektora Sądu Ziemskomiejskiego Gebel, oszacowana na 240 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 28 Października 1847. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana

Wschowa, dnia 18. Czerwca 1847.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością w Wronkach dnia 25. Marca 1846. zmarłego dozorcy poborowego Thiel otworzono dziś process
spadkowo likwidacyjny. Termin do
podania pretensyj wszystkich wierzycielizmarłego wyznaczony, przypada
na dzień 6. Października r.b. o
godzinie 10. przed południem wizbie
instrukcyjnej tutejszego Sądu Ziemiańskiego przed deputowanym Wm.
Bergmanem, Assessorem Sądu Głównego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szamotuły, dnia 12. Maja 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 9) Mothwendiger Verfauf. Land, und Ctadtgericht gu Gamter.

Das zum Nachlasse des Thomas Strapp, czynsti gehörige bauerliche Grundstude Luboczesnica Mr. 10. 2. excl. eines auf bem Grundstude für die Wittwe Mai haftenden Ausgedinges, abgeschäft auf 455 Mthlr. 27 Egr. 6 Pf zufolge der, nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. Novem ber 1847. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subshasitr werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion fpatestens in diesem Ter= mine gu melben.

Camter, ben 12. Juni 1847.

10) Bekanntmachung. Die Ches frau des hiesigen Raufwanns Franz-Dartsch, Josepha Albertine geborne Zemlerska, Tockter des verstordenen Raufmanns Franz Zemlerski aus Fraustadt, hat nach erreichter Großjährigkeit am 11. d. M. gerichtlich erflärt, daß sie die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem erwähnten Chemanne ausgeschlossen wissen will.

Gnefen, den 26. Juni 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Nieruchomość włościańska do pozostałości Tomasza Skrzypczyńskiego
należąca, w Luboczesnicy pod Nr.
10. a. położona, wyłącznie wymiaru
dla wdowy Mai na tejże nieruchomości zabezpieczonego, oszacowana
na 455 tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 10.
Listopada 1847. przed południem
o godzinie 10. w miejscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej

w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 12. Czerwca 1847.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Jozefa Albertyna małżonka Franciszka Dartsch, kupca tutejszego, a córka Franciszka Zemlerskiego kupca z Wschowy, stawszy się pierwsza pełnoletnią, w dniu 11. b. m. sądownie oświadczyła, iż spólność majątku i dorobku w małżeństwie swem wyłączoną mieć chce.

Gnieźno, dnia 26. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Die unverebelichte Rofalie Dathias aus Dofen und der Sandelemann Philipp Graupe von bier, haben mittelft Chever= trages vom 27. Upril c. Die Gemeinschaft ter Guter, nicht aber bes Ermerbes aus= gefchloffen, welches bierdurch gur offents liden Renntniß gebracht wird.

Rogafen, am 14. Juni 1847. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

12) Die Bittme Frau Florentine Di= tuleta geb. Ggeliefa aus Schrimm und ber Conditor herr Felig Moamegewefi aus Dofen, haben mittelft Chevertrages vom 20. Juni 1847 por Gingehung der Che Die Gemeinschaft Der Guter und Des Er= werbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schrimm, am 1. Juli 1847.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

13) Der Gutebefiger Paul herrmann Rebring ju Gogdowo und bas Fraulein Emilie Untonie Bertha Urndt and Undrze: jewo bei Roftrann, haben mittelft Chever, trages vom 31. Mai 1847. por Ginges hung der Che Die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Wrefchen, am 5. Juli 1847.

Abnigl, Landaund Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że niezamężna Rozalia Mathias z Poznania i Filip Graupe handlerz ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Kwietnia r. b. wspólność majatku nie zaś dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 14. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że owdowiała Florentyna Mikulska z domu Szeliska ze Szremu i cukiernik Jmci Pan Felix Adamczewski z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Czerwca r. b. przed zawarciem małżeństwa wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Szrein, dnia 1. Lipca 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Paweł Herrmann Nehring, dziedzic w Gozdowie i Panna Emilia Antonia Bertha Arndt z Andrzejewa pod Kostrzynem, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Majar. b. przed wstąpieniem w zwią. zek małżeński wspolność majątku wyłączyli.

Września, dnia 5. Lipca 1847.

14) Der Birthichafter Mathias Dio: trometi und die Bittive Unna Rofina Rrus ger geborne heth ju Rocanowo, haben mittelft Chevertrages vom 17. Juni c. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt. niß gebracht wird.

Schroba, am 1. Juli 1847.

Befanntmachung. Das Umte-Berhaltnif Des Calarien, Raffen, Rontrol= leurs und Sportel-Revifore Beinrich Gu= ftav Sierfetorn ift bei dem unterzeichneten Gerichte durch feine Ernennung gum Ge= fretair aufgeloft worden; es werden baber alle Diejenigen, welche aus ber biefigen Umte-Berwaltung des zc. Sierfeforn Un= fpruche an feine 450 Rthlr. betragende Umte. Caution ju haben glauben, aufge= fordert, folde innerhalb breier Monate und fpateftens in dem, am 18. Dft os ber c Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Direftor Dr. Ruhne an biefiger Gerichtes ftelle anftebenden Termine angumelben, midrigenfalls fie damit prafludirt und an bie Derfon ihres Schuldnets verwiefen merben.

Wongrowiec, ben 10. Juli 1847. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że gospodarczy Ma ciej Piotrowski i wdowa Anna Rozyna Krüger z Hetów z Kocanowa, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Czerwca r b. wspólność majatku wyłączyli.

Szroda, dnia 1. Lipca 1847. Ronigi. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Obwieszczenie. Kontrolera kassy salaryjnej i Rewizora sportlowego Henryka Gustawa Hiersekorna stosunek urzędowy przy podpisanym Sądzie został przezzamianowanie tegoż na Sekretarza rozwiązanym. Wzywają się zatem wszyscy ci, którzy z tutejszego urzędowania Hiersekorna pretensye do jego 450 tal wynoszącej kaucyi urzędowej mieć mnie. mają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy a najpóźniej w terminie na dzień 18. Października przed południem o godzinie 10. przed Dy rektorem Dr. Kuhnego w tutejszym Sądzie wyznaczonym podali, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wy. kluczonemi i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Wagrowiec, dnia 10. Lipca 1847. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

michile on your duration

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

M 171. Montag, ben 19. Juli 1847.

16) Steckbrief. Die Dienstmagb Erneftine Bilhelmine Rrause von Broftos wo, welche fich gulett in D. Crone auf. gehalten, hat fich, nachbem bie Unterfu= dung megen eines fleinen gemeinen Dieb: ftable gegen fie eingeleitet worden, beim= lich von ihrem Aufentholtsorte entfernt und treibt fib mahricheinlich vagabondis rend herum. Es werden baber fammtliche Civil. u. Militairbehorben hierdurch erfucht, auf bie ze. Rraufe ju achten und fie im Betretungefalle an und abliefern gu laffen.

Signalement.

Familienname, Rraufe; Borname, Ers neftine Bilhelmine; Geburteort, Broftowo; Aufenthaltsort, fruber D. Crone; Religion, evangelisch; Alter, 18 Jahr: Grofe, 4 guß 9 3oll; haare, blond; Stirn, frei; Augenbraunen, blonb; Au= gen, blau; Dafe, etwas ftart; Mund, gewöhnlich ; Bahne, alle und gefund ; Rinn, gewöhnlich; Gefichtsbildung, oval; Statur, flein; Sprache, beutsch; befonbere Rennzeichen, feine. Die gegenwartige Befleibung ber Rraufe tann nicht anges geben werben.

Schonlante, ben 5. Juli 1847.

Abnigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

List gończy. Dziewka z Brzostowa Ernestina Wilhelmina Krause, która się na ostatku w Wałczu bawila, zostawszy za małą pospolitą kradzież do odpowiedzialności pociagnieta, wydaliła się z miejsca pobytu swego potajemnie na tulactwo. Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszają się niniejszém, aby na Krauzównę czuwały a w razie ujęcia do nas ja odesłać raczyły.

Rysopis,

Ernestina Wilhelmina Krause, rodem z Brzostowa, bawiąca w Walczu. religii ewangelickiej, lat 18 licząca, 4 stopy 9 cali wysoka, włosów blond, czoła wypogodzonego, brwi blond, oczów niebieskich, nosa nieco grubego, ust zwyczajnych, zebów zdrowych, podbródka zwyczajnego, owalnéj twarzy, postaci niskiéj; mówi po niemiecku i nie ma żadnych znaków osobliwych. Ubiór jej nie może być podany.

Trzcianka, dnia 5. Lipca 1847.

Bekanntmachung. Im Auftrage ber Ronigl. Regierung foll vom 1. Detober c. ab eine in bem pormaligen Do= minifaner = Moncheflofter bierfelbft bele. gene Bohnung, beffehend aus:

2 Stuben,

1 Rammer,

2 Stallungen, im Wege ber offentlichen Licitation an ben Meiftbietenben vermiethet merden.

Bur Bermiethung biefer Wohnung ift ein Termin auf Den 1. Auguft c. Dach= mittags 4 Uhr im Polizei-Bureau anberaumt worden, ju welchem Mietheluftige bierburch eing daben werben.

Die Licitatione = Bedingungen fonnen mabrent ber Dienfiftunden in ber Polizeis Regiftratur eingefeben merben.

Pofen, ben 7. Juli 1847.

Obwieszczenie. Z polecenia Królewskiej Regencyi ma od 1. Października r. b. mieszkanie w klasztorze tutejszym podominikańskim, składające sie Z

dwoch izb I komory 2 chlewów

w drodze publicznej licytacyi najwię. céi dającemu być wydzierzawione.

Celem wydzierzawienia tegoż mieszkania jest na dzień 1. Sierpnia r. b. z południa o godzinie 4tej w tutejszem biórze Policyi termin wyznaczony, na który cheć dzierzawienia mających się niniejszém zaprasza.

Warunki licytacyjne moga w godzinach służbowych w Registraturze policyjnej być przejrzane.

Poznań, dnia 7. Lipca 1847. Ronigl, Polizeis Direftorium. Krol. Dycektoryum Policyi.

- Bei E. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Bollftanbige Berhandlungen bes erften vereinigten Preufischen Landtages über die Emanzipationefrage ber Jus 1te Salfte. Subfcrib .- Dreis 15 Sgr.
- W ksiegarni E. S. Mittlera wyszło dzielo pod tytułem: Przyjaciel Dzieci, czyli książka do czytania, podług A. E. Preussa i J. A. Vettera, przerobiona przez Xaw. F. A. E. Łukaszewskiego. Cena 8 sbgr
- 20) Od kilku lat mam u siebie na stancyi kilku studentów z gymnazyum i kilka panienek, uczęszczających do tutejszej szkoły Luizy, - Z końcem tegorocznych feryj i od Śgo Michała r. b. zamierzam same tylko panienki mieć u siebie, i w tym celu mieszkać u mnie będzie osoba język francuzki i piemieki posiadająca, przy któréjby panienki w czasie od lekcyi wolnym z konwersacyi w tych językach korzystać mogły. Rodzice chcący mnie swém zaufaniem zaszczycić, zechcą się zgłosić do tutajszego kupca W.

Lorenz w Rynku Nr. 77., a ten bliższej w tym względzie udzieli wiadomości. – Poznań, dnia 15. Lipca 1847. An. Lisiecka.

- 21) Ein Cand. philot., evangel. Confession, ber icon langere Beit als hauslehrer fungirt hat, und musikalisch ift, wunscht eine baldige Unstellung berfelben Urt. Abressen unter C. S. nimmt die Zeitungs-Expedition in Empfang.
- 22) Die Bortrage in Physit mit Experimenten finden jeden Sonnabend Nachmitz tage 3 Uhr im Saale des unterzeichneten Justitute fatt. Posen, den 16. Juli 1847. Das Comité des ifrael. handlunge Diener Infitute.
- 23) 250 Stud Fetthammel, ftarfes Bieh, fteben jum Bertauf in Ottoromo bei Samter.
- 24) Bu vermiethen am Markt Nr. 57: 1) die Bel-Etage im hinterhause, eine sehr freundliche Wohnung bestehend aus 4 Piecen nebst Ruche, Reller und holzgelaß für 120 Athlr; 2) im Parterre 1 Stube nebst holzgelaß, eignet sich auch zu einer trockenen Waaren-Riederlage; 3) ein großer Winterkeller, wozu der Einsgang vom Markte. Er ager.
- 25) Die zweite Sendung bes beliebten Bohmifchen und Bairifchen Bieres erhielt fo eben aus Czarnifau und verkauft in großeren und kleineren Quantitaten ber Restaurateur F. Pigteowski, Breslauerstr. Rr. 37.
- 26) Rardinal von Pomeranzen und frischen Ananas, so wie der beliebte Affenthas ler-Rothwein ift wiederum zu haben in der Weinhandlung von Kr. Klingenburg, Breslauerftr. Rr. 37.
- 27) Beste Magbeburger Sahn=Rafe, beste fette marinirte Male und beste frische grune Pomerangen (à 1 Sgr. pro Stud) offerirt B. g. Prager.
- 28) Schilling. Sonntag, ben 18. Juli 1847, großes Runstfeuerwert, auss geführt vom Oberfeuerwerter a. D. herrn Ropp. Entree für herren 2 5 Sgr., für Damen 2 2 Ggr. Anfang 5 Uhr. R. 2 au.

29) 3 Thaler Belohnung Demjenigen, ber mir eine fichere Austunft über meinen am 13. b. M. gestohlenen taftanlenbraunen Subnerbund, auf ben Namen "Gaston" berend, mit bem Sundezeichen 340 auf einem lebernen Halbband, geben tann. Bor bem Antaufe bes hundes wird gleichzeitig gewarnt.

Pojen, ben 16. Juli 1847. Robbe, Prem. Lieut, fl. Gerberfir. Rr. 6.

30) Um 10. b. M. blieb auf einer Bant auf bem Wilhelmsplage ein polnisches Buch ,Oltarzyk polski" liegen. — Derjenige, welcher dieses Buch Friedriches Strafe Nr. 19 links Parterre bem Fraulein Lewandowsta abgiebt, erhalt eine bem Berthe bes Buches gleichtommende Belohnung.

can estate alar Comitae del 18 gair 1847 gross Elagi partri, aut.

mining thirty and #3 t of algorithm affects

nation of the state of the second of the second sec

to Mingentary construents of